## Intelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

196. Freitag, den 22. April 1842.

Ungekommene Fremde vom 19. April.

Serr Guteb. v. Swiecidi aus Szczepankowo, fr. Wirthich. Infp. Recz aus Swierczewo, fr. Uhrmachermeifter Endemann aus Berlin, I. im Hotel de Berlin; br. Schmelfes, Doct. ber Med., aus Teplig, I. im Hotel de Rome; fr. Flas tom, Stud. ber Meb., aus Berlin, Sr. Amtmann Janus aus Gorgndo, Die Grn. Raufl, Laster und Lippert aus Gnefen, I. im Gichfrang; Die Grn. Rauft. Gfartos wind und Schrober aus Rrankfurt a/D., Sr. Raphengft, Dberff-Lieut, im 2ten Ul. Regt., aus Potsbam, Gr. Gutsbefiger Dobrzydi aus Baboromo, I, im Hotel de Vienne; Br. v. Schmidt, Major im 2ten Suf.= Regt., aus Berrnffandt, Br. Rausch, Cand. ber Theol., aus Barcann, I. im Hotel de Dresde; die hen. Rauft. Beilfron aus Wittowo, Salinger aus Schonlante, Borchart aus Erin und Lastos wicz aus Roffen, Br. Ginwohner Schweizer aus Gollin, I. im Gichborn; Die Brn. Guteb, v. Moraczeweli aus Zielontfowo, Niflas aus Namgelati und v. Janidi aus Poblefie, Br. Defonom Raand aus Friedrichstaret, I. im Hotel de Paris; Die Brn. Guteb. Mienczfowefi aus Orchowo und v. Twarboweff aus Ibildiowo, Frau Guteb. v. Zuchlineta aus Szczobrowo, I. im ichwargen Abler: Br. Defonom Janis fewell aus Jerzewo, Sr. Raufm. Buffe aus Rogafen, I. in ben brei Sternen; Sr. Gefretair Griefinger aus Bromberg, Sr. Guteb. v. Brudgewoff aus Wierzenica, I. im Bagar.

Dom 20. April.

Herr Guteb. v. Kestycki aus Ilgen, Hr. Guteb. Jahn und Hr. Dekonont Heybebreck aus Turowo, Hr. Raufm. Voas aus Schwerin, I. in ber gold. Gans; Hr. Kaufm. Lifiner aus Neustabt a/W., I. inr Cichborn; Hr. Raufm. Popczynski aus Warschau, Hr. Land = und Stadtger.=Rath Reber aus Schweß, Hr. Geistlicher Ezerniejewicz aus Winnagóra, Hr. Guteb. v. Westerski aus Zakrzewo, Hr. Wiefens

baumeifter Meinede aus Dembno, Sr. Guteb. v. Grabowelli aus Glupegon, I. im Hotel de Berlin; Br. Kunftler Helm aus Frankfurt a/M., Br. Kaufm. Cohn aus Glogan, 1. im Hotel de Dresde; Die grn. Rauft. Rapp aus Wisbaben u. Scheller aus Magbeburg, Sr. v. Berfen, Major a. D., aus Breslau, I. im Hotel de Rome; Sr. Pachter v. Drwesti aus Mofre, Sr. Guteb. v. Zuchlinefi aus Biewieregen, 1. im Hotel de Cracovie; Sr. Gastwirth Schwart aus Militsch, 1. in ben brei Sternen; Br. Raufm. Strefau aus Bromberg, Br. Guteb. v. Urbanoweli aus Rowalstie, I. im Hotel de Paris; Sr. Kaufmann Pereg aus Gollub, I. im Cichfrang; bie grn. Cand. ber Theol. Raufch aus Riefenburg, Beirrich aus Jaroczon, helb aus Brzostowo und Schmidt aus Schloppe, Br. Rreis-Physifus Sandberger aus Buf, die grn. Leinwandhandler Gebruder Saafe aus Reusendorf, Gr. Optifus Zweig aus D. Enlau, Sr. Forfijager Soblfeld und Sr. Forfter Lieste aus Grat, Gr. Guteb. Gitner aus Malocypno, I. im Hotel de Pologne; Br. Probst Janufzewski aus Dombrowka, I. im fcmargen Abler; Die Grn. Guteb. b. Szolbr= Bli aus Brodemo, v. Lipsti aus Ludom, Matedi aus Glupon und b. Raltftein aus Pfarefie, I, im Bagar; Br. Guteb. v. Jagodginefi aus Biechowo, I. in ber goldenen Rugel.

1) Bekanntmachung. Im hyposthetenbuche der im Kröbener Kreise beslegenen Herrschaft Pakodław ist Rubr. III. Nro. 20 eine Brautschaß, Summe von 8333 Mthlr. 8 gGr. in Worten: acht tausend drei hundert drei und dreißig Thaler acht Gutegroschen nebst 5 proCent Zinsen seit Johanni 1824 für die Angela v. Krzyżanowska geborne v. Kołaczkowskła auf Grund der von ihrem Ehegatten Joseph von Krzyżanowski, als Besiker dieses Guts, ausgestellten Notariatsulrkunde vom 18. März 1825 ex decreta vom 24. März 1825 eingetragen.

Das barüber ausgefertigte Sppothes fen-Dokument, bestehend aus ber Notariate-Obligation bom 18. Marz 1825

Obwieszczenie. W księdze hypotecznéj majetności Pakosławia w powiecie Krobskim położonej, zabezpieczoną jest w Rubr. III. Nro. 20 summa posagowa 8333 Tal. 8 dgr. wyraźnie: ośm tysięcy trzysta trzydzieści i trzy Talary ośm dobrych groszy z prowizyą po pięć od sta od Ś. Jana r. 1824 dla Ur. Anieli z Kolaczkowskich Krzyżanowskiej, na mocy dokumentu notarycznego, przez malżonka jej Ur. Józefa Krzyżanowskie. go jako właściciela dóbr rzeczonych na dniu 18. Marca r. 1825 wystawionego, w skutek rozrządzenia z dnia 24. Marca r. 1825.

Wydany na takową dokument hypoteczny, składający się z obligacyj notarycznej z dnia 18. Marca r. 1825 und bem Refognitione = Scheine bom 16. Mai 1825 foll verloren gegangen fein.

Es werden beshalb alle biejenigen, welche an biefe Poft und bas barüber ausgeftellte Inftrument als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand, oder fonftige Briefe. Inhaber Unfpruche ju haben vermeinen, hierdurch aufgeforbert, Diefelben fpate= ftene in bem am 6. Mai 1842 Bors mittage 10 Uhr in unferem Inftruftione= Bimmer bor unferem Deputirten Refe= rendarins Wollenhaupt anftehenden Termine geltend gu machen, wibrigenfalls fie mit biefen Unfpruchen werden praclubirt werben.

Dofen, ben 15. Januar 1842. Ronigliches Dberlandesgericht. I. Abtheilung.

i attestu rekognicyjnego z dnia 16go Maja r. 1825 zaginąć miał.

Wzywają się zatem wszyscy, któ. rzy do summy pomienionej i dokumentu na takowa wystawionego jako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni, lub dzierzyciele pretensye mieć mniemają, aby takowe najpóźniej w terminie duia 6. Maja 1842 zrana o godzinie 10tej w naszéj sali przed delegowanym naszym Ur. Wollenhaupt, Referendaryuszem wyznaczonym dochodzili, albowiem w razie przeciwnym z pretensyami swemi wyłączeni będą.

Poznań, dnia 15. Stycznia 1842. Król. Główny Sąd Ziemiański. I. Wydziału,

2) Poittalcitation. Die Christiane Zapozew edyktalny. Chryzosty. verebelichte Jahng geborne Fechner aus Ryczywoł, hat gegen ihren Chemann, z Ryczywołu, zaniosła przeciw męben Muller Ludwig Jahng, wegen boeli= der Berlaffung auf Trennung ber Che angetragen. Es wird beshalb gebachter Ludwig Sahng hierdurch aufgefordert, in bem gur Beantwortung ber Rlage auf Den 1. Geptember b. 3. Bormittags um 10 Uhr in unferem Juftruftionegim= mer vor bem Deputirten, Referendar v. Grabowsti angefetten Termine per= fonlich ober burch einen mit Information verfebenen Bevollmachtigten zu erscheinen und die Rlage gu beantworten, wibrigen, falls er ber, in ber Klage angeführten

na z Fechnerów zamężna Jahnz żowi swemu Ludwikowi Jahnz młynarzowi, z przyczyny złośliwego opuszczenia skargę o rozwód. Zaleca się więc wspomnionemu Ludwikowi Jahnz, aby na wyznaczonym do odpowiedzi na skargę na dzień Igo Września r. b. zrana o godzinie rotéj w izbie naszéj instrukcyjnéj terminie przed deputowanym Referendaryuszem Grabowskim osobiście, lub przez pełnomocnika informacyą zaopatrzonego stanął i na skargę odpowiedział, gdyż w razie przeciThatfachen fur gestandig und überführt erachtet und bemgemäß gegen ihn erfannt werben wirb.

Pofen, ben 19. Marg 1842.

- Konigl. Dber, Landesgericht I. Abtheilung.

3) Der hanbelsmann Louis Braff und bie Kanny Borgheim aus Robnlin haben mittelft Chevertrages vom 13. Januar 1842 bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Rrotofchin, am 1. April 1842. Ronigl. Land = u. Stadtgericht.

4) Ueber ben nachlag bes Stellmachers Samuel Gottlieb Undrecki ju Bomft, ift unterm 18. December 1841 ber erbichafts liche Liquidations. Prozef eroffnet worden. spruche steht am 9. Juni d. J. Bor- wszystkich pretensyi wyznaczony, mittags um 10 Uhr vor bem herrn Land : und Stadtgerichte : Rath v. Rohr im Partheien Zimmer bes biefigen Ge= richts an.

Wer fich in biefem Termine nicht mel- Sedzig Ziemsko-miejskim Ur. Rohr. bet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erflart, und mit feinen Forde- zostanie za utracającego prawo pierrungen nur an basjenigen, was nach Be- wszenstwa jakieby miał uznany, i z friedigung ber fich melbenben Glaubiger pretensyą swoją li do tego odeslany, bon ber Maffe noch ubrig bleiben follte, coby się po zaspokojeniu zgłoszoverwiesen werden. nych wierzycieli pozostało.

Wolsztyn, dnia 9. Marca 1842. Wolsztyn, dnia 9. Marca 1842.

wnym uważanym będzie za przyznajacego przytoczone czyny a następnie stósownie do prawa przeciw niemu wyrok wydanym zostanie.

Poznań, dnia 19. Marca 1842. Królewski Główny Sąd Ziemiański, I. Wydziału.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Louis Braff i Fanny Borgheim z Kobylina, kontraktem przedślubnym z dnia 13. Stycznia 1842, roku wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Krotoszyn, dnia I. Kwietnia 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Nad pozostalością stelmacha Sa. muela Bogumila Andreckiego w Babimoście, otworzono na dniu 18. Grudnia 1841 process spadkowo - li-Der Termin zum Unmelbung aller Un= kwidacyiny. Termin do podania przypada na dzień 9. Czerwca r. b. o godzinie Iotéj przed południem w izbie stron tutejszego Sądu przed

Kto się w terminie tym nie zgłosi,

Ronigl. Land= u. Stadt=Gericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

5) Publicandum. Unterm 23. September 1836 ift ber Hedwig Gezykiewicz iest verehelichten Malecka, gegenwärtig zu Krzysztowko bei Betsche wohnhaft, auf das damals dem Andreas Gezykiewicz gehörige Grundstück Neustadt Nr. 89. auf Grund des Erbrezesses vom 20. December 1835 eine Interims-Recognition über 43 Athlr. nebst 5 proCent Zinsen ertheilt worden.

Das Grundstück ist subhasta verkauft, und ba das Dokument verloren gegangen, so sind bei der Kaufgelbervertheilung die auf diese Forderung gefallenen 51 Athlr. 15 Sgr. 5 Pf. zur Special-Masse genoms men worden.

Alle diejenigen, welche nun als Eigensthumer, Erben, Cessionarien, Pfandsgläubiger ober sonst Verechtigte auf dies ses Dokument ober die Special-Masse Ansprüche zu haben vermeinen, werden ad terminum den 29. Juli Vormitstags 10 Uhr vor dem Herrn Lands und Stadtgerichts-Kath v. Vrunn an hiesiger Gerichtsstelle zur Anmeldung derselben bei Vermeidung der Präklusion vorgelaben.

Graf, den 2. Marg 1842.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

6) Bekanntmachung. In ber noths wendigen Subhastations : Sache des im Dorfe Siedlikow Nr. 102. belegenen, zur Franciska und Monciech Kamolaschen erbschaftlichen Liquidations : Masse gehberigen Grundstückes ist ein nochmaliger

Obwieszczenie. Na dzień 23go Września 1836 r. zostało Jadwidze Gężykiewicz, teraz zamężnej Małeckiej obecnie w Krzyszkówku około Pszczewa mieszkającej, na nieruchomości do Andrzeja Gężykiewicza należącej, w Lwówku pod Nro. 89 położonej, mocą działów z dnia 20go Grudnia 1835 r. rekognicya interymistyczna na 43 Tal. wraz z prowizyą po 5 od sta udzieloną.

Nieruchomość ta subhastowaną została, a ponieważ dokument zaginął, przeto przypadłe na pretensyą tę 51 Tal. 15 sgr. 5 fen. przy podziale ceny kupna do massy specyalnej

wzięte zostały.

Wszyscy ci, którzy jako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze, zastawnicy albo jak kolwiek prawo mający, do dokumentu tego lub massy specyalnej pretensyą mieć mniemają, wzywają się na termin dnia 29go Lipca t. r. zrana o godzinie totej przed Wnym. Brunn, Radzcą Ziemsko-miejskim w miejscu posiedzeń tutejszych dla zameldowania takowych pod uniknieniem prekluzyi.

Grodzisk, dnia 2. Marca 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. W interesie koniecznéj sprzedaży posiadłości w wsi Siedlikow pod Nr. 102 położonéj, a do massy spadkowo-likwidacyinéj Franciszki i Wojciecha małżonków Kamolów należącej, wyznaczonym Termin zur Unmelbung der etwanigen Ansprüche der unbekannten Real. Präten, benten auf den 27. August d. J. Bormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtsfielle anberaumt worden. Zu demselben werden die etwanigen unbekannten Real. Prätendenken bei Vermeidung der Präflusion hierdurch vorgeladen.

Rempen, ben 8. Marg 1842. Ronigl. Land= und Stabtgericht.

7) Der Schullehrer Stephan Sindzik und bessen Ehefrau Josepha geb. Michalowicz zu Bielewo haben laut Erklärung in der gerichtlichen Verhandlung vnm 24. Februar 1842 nach erreichter Großichrigteit der Letzteren die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntzniß gebracht wird.

Roffen, am 22. Marz 1842. Konigl. Land= und Stadtgericht.

8) Die Henriette Emilie Wendland, verehelicht an ben Schmidt Ernst Friedrich Schlief hierselbst, hat nach erreicheter Großiährigkeit die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes mit dem letztern ausgeschlossen, welches hierdurch zur defentlichen Renntniß gebracht wird.

Birnbaum, am 9. April 1842. Abnigl. Lande und Stabtgericht.

9) Bekanntmachung. Es gereicht mir zum besondern Bergnugen meinen geehrten Mitburgern anzuzeigen, daß został jeszcze jeden termin do zameldowania pretensyi przez niewiadomych pretendentów realnych na dzień 27. Sierpnia r. b. przed południem o godzinie gtéj w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych. Na tenże wszyscy niewiadomi pretendenci realni, pod uniknieniem prekluzyi niniejszem zapozywają się.

Kempno, dnia 8. Marca 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Szczepan Sindzik nauczyciel i żona jego Józefa z Michałowiczów z Bielewa, przez oświadczenie do sądowego protokółu z dnia 24. Lutego 1842. stawszy się ostatnia pełnoletnią, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Kościan, dnia 22 Marca 1842.

Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Henrietta Emilia Wendland zamężna z Ernestem Fryderykiem Szlief kowalem tu w miejscu, po doyściu swej pełnoletności z mężem swojm wspólność majątku i dorobku wyłączyła.

Międzychód, d 9. Kwietnia 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Mam przyjemność donieść szanownym współobywatelom, że Nayjaśniejszy Pan pod dniem Se. Majestat ber Konig unterm heutigen Tage geruht haben, bem langst sehnlichst gewünschten Gesetz wegen ferneren Beistritt zum Aredit-Berbande für alle Gutssbesitzer ohne Ausnahme, welche adliche Güter besitzen, die Allerhöchste Genehmisgung zu ertheilen.

Schon jest und ehe noch das diesfallige Gesetz durch die Gesels-Sammlung und öffentliche Blatter bekannt gemacht wird, werden die Landschafts-Behörden die nothigen Anweisungen zur Annahme der diesfälligen Antrage der resp. Interseffenten erhalten.

Berlin, ben 15. April 1842. Der General-Lanbschafts-Direktor Grabowsti. dzisiejszym raczył podpisem swym zatwierdzić prawo tak dawno pożądane, powtórnego przystępu do Towarzystwa Kredytowego, a to dla wszystkich bez wyjątku dziedziców dobra z prawem szlachectwa posiadających.

Nim takowe prawo przeź dzienniki ogłoszone będzie, już odbiorą władze Ziemstwa, stósowne polecenia ku przyjmowaniu wniosków od inte-

ressentów.

Berlin, dnia 15. Kwietnia 1842.

Dyrektor Jeneralny Ziemstwa Grabowski.

90) Beim Scheiben des herr Dr. Jaffe aus unserer Mitte konnen wir nicht umbin, bemfelben für seine 19jahrige eben so unermudliche als uneigennützige Iha, tigkeit als praktischer Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer hierselbst, hiermit öffentslich zu danken. Moge bem wurdigen Manne in bem neuen Wirkungskreise dasselbe Gluck und Vertrauen zu Theil werben, dessen er sich bisher hier erfreute und welsches er im vollen Maße verdient. Schwersenz, ben 18. April 1842.

Der Magiftrat und ifrael. Rorporationeborftand.

Auch wir, die wir mit dem herrn Dr. Jaffe bei Ausubung feines Berufe in die nachfte Berührung kamen, fuhlen uns verpflichtet, ihm unsere warms sten Dankgefuhle und innigsten Gluckwunsche hiermit barzubringen.

Schwerseng, ben 18. April 1842.

Die ifraelitische Rrantengesellschaft.

11) Die Berlobung unferer Tochter Johanna mit dem Braueigner herrn Bolf Cohn aus Inowraclaw zeigen wir Berwandten und Freunden ftatt besonderer Melabung hierdurch ergebenft an. Posen, ben 20. April 1842.

3. B. Rantorowicz und Frau.

12) Ich wohne jest im hause bes herrn Wieczorkiewicz, Breite-Strafe Nr. 8. Dr. Schonborn.

## Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide - Arten.                                                                                                                                                                             | Freitag den<br>15. April.                                                    |                                                                                                                                                          | Montag den<br>18. April. |                | Mittwoch den 20. April. |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                               | voit<br>Niv.fav.vf.                                                          | bis<br>Religrips                                                                                                                                         | von<br>Mr.fgr.vf.        | bis<br>Musgurf | von<br>Mr.far.vf.       | bis<br>Mir.cgr.pf.                            |
| Weizen der Schessel Raggen dito Gerste dito Hafer dito Buchmeizen dito Erbsen dito Kartosseln dito Hen der Centner à 110 Pfund Hottog das Schost à 1200 Pfund Butter ein Garniec eder 8 Pfund | 2 17 6<br>1 12 6<br>- 22 6<br>- 22 -<br>1 6 -<br>- 8 -<br>- 25 -<br>8 1 22 6 | 2 18 6<br>1 12 6<br>- 23 6<br>- 22 6<br>- 23 6<br>1 7 6<br>- 26 - 26<br>- 26 - 26<br>- 27 6<br>- 26 - 26<br>- 27 6<br>- 27 6<br>- 28 5<br>- 25 - 25 - 25 | 学习                       | nstehend.      | war des Bettage         | igen Tage<br>Buß= und<br>s wegen<br>tarkttag. |

mining, the first fine framework to be a supplied to the supplied of the supplied of the supplied to the suppl

the control of the control of the street and the control of the co

their mental problems and the paners of the stage of the same and the same of the same of

MINITED AND MAINTED